## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 163. Dienstag, den 9. Juli 1839.

Ungekommene Fremde vom 6. Juli.

Krau hauptm. v. Mayer aus Breslau, fr. v. Szmafowefi, hauptm. a. Di, aus Schneidemubl, Br. Schlof-Raftellan Grethen aus Racot, I. in der golb. Gans; Br. Landschafterath v. Ruttoweff aus Marienwerder, Br. Guteb. Rungel aus Gibmerin, I. im Hotel de Dresde; Br. Landrath Baron v. Schlotheim und Br. Lands und Stadt-Ger .= Direftor Loffler aus Brefchen, fr. Raufnt. Rlemann aus Schwein= furt, I. im Hotel de Vienne; fr. Raufm. Keller aus Liffa, Frau Guteb. v. Rogalinefa aus Pierefo, I. im Hotel de Varsovie; Die frn, Studenten b. Potmorowefi und v. Grabowefi aus Meferit, fr. Kammerer Zgorgalewicz und Gr. Afm. Mastiewicz aus Roften, Sr. Pachter v. Loffow aus Kobnluif, Gr. Apothefer Augler aus Guefen, Sr. Gaftwirth Riefewalter aus Dr. Solland, Sr. Guteb. Urbanowefi aus Kowalefie, I. im Hotel de Berlin; Gr. Guteb. v. Zawadzei aus Bednarn, I. im Hôtel de Cracovie; Br. Probst Frafomofi aus Szelejemo, f. in den drei Rronen; Frau Dberamtm. Tidirichnit aus Rameze, Gr. Guteb, v. Zoltoweffi aus Miand, Die Guteb .- Frauen v. Jerzewefa aus Topolno und v. Grabowefa aus Gle= bofie, I. im Hotel de Saxe; Br. Raufm. Abler aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Die Syrn. Guteb. v. Radonsti aus Bieganowo und v. Czapsti aus Rucharn, I. im Hotel de Paris; die Brn. Partif. v. Ralfftein aus Ctawiann und Schobler aus Meferif, I. im Hotel de Paris; fr. Gutep. v. Ziemiedi aus Przeemierowo, fr. Rentier Kunge aus Wollftein, fr. Landschafts, Aftuar Peller aus Janfowice, I. im Hotel de Pologne; Sr. Doftor Rapuscineti aus Milostam, Sr. Sandlungs-Commis v, Stodolfiewicz aus Tarnowif, 1 im Hotel de Hambourg. Dom 7. Juli.

Die hen Guteb. Graf v. Mielannefi aus Rarczewo und v. Zuchlinefi aus Grammistam, I. im Hotel de Saxe; Frau Bau-Infp. Glauer aus Breslau, I. in

Do. 37 Graben; Br. Guteb. Graf ju Dohnau aus Ronigeberg in Dr., Br. Land, u. Stadt-Ger .= Rath Grubert aus Schneidemuhl, fr. Probft Bulczewefi aus Siemomo, I, in ber golb. Gans; bie Berren Guteb. v. Ralfftein aus Stamiani und v. Zansfi aus Placypfowo, Fran Guteb. v. Domiechowsta aus Grebenagora, Sr. Landrath v. Nofarzewelli aus Schrimm, fr. Gymnafial Lehrer v. Lutomeli aus Trzemefino, Die Raufm. Frau Radzidloweffa aus Schrimm, I, im Hotel de Paris; Br. Partif. v. Radaczewoff aus Polen, I. im Hotel de Vienne; fr. Wirthich .- Infp. Koftanecti aus Mechanowo, die Brn. Guteb. v. Drwesti aus Bjowo und v. Dppen aus Senkin, I. im Hotel de Berlin; Br. v. Blum, Rittm. a. D., aus Marienmerber, I. in ben brei Sternen; Br. Land , und Stadt-Ger. Affeffor Mafurfiewicz aus Bongrowit, Br. Guteb. v. Godlinowefi aus Labifchinet, I. im gold. Lowen; Br. Poff-Meifter Pape aus Rrafau, I. in Do. 13 halbtorfftr.; Br. Probft Danielewicz aus Grab, Sr. Guteb. v Broniff aus Dtoczno, I. im Hotel de Varsovie; Sr. Guteb. Birth und Br. Refer. 3ichofi aus Lopienno, Br. Bohlen, Ronigl. Dieberlandifcher Ronful, aus Berlin, I. im Hotel de Rome; fr. Urchiteft Scharwente aus Bomblin, Sr. Guteb. v. Jagoczyneffi aus Biechowo, fr. Upothefer Gelchow aus Deferif; I. im Hôtel de Hambourg.

1) Der Oberlehrer August Lorenz Glabisch und das Fraulein Cacilie Czwalina hieselbst haben mittelst Severtrages vom 13. b. Mts. die Gemeinschaft der Guter unter Beibehaltung ber des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffents lichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 14. Juni 1839. Konigl. Lande und Stabtgericht.

2) Nothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Meferin.

Das zu Meferig sub No. 61, früher 70 belegene, zum Nachlaß bes Johann Heinrich Wotschle gehörige Wohnhaus nebst Hofraum und Stallung, abgeschätt auf 818 Athle. zufolge ber, nebst BePodaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że August Wawrzyn Gladisch nauczyciel dla wyższych klass i Pani Cecylia Czwalina z Poznania, kontraktem przedślubnym z dnia 13. m. b. wspólność maiątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś zachowali.

Poznań, dnia 14. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Dom mieszkalny w Międzyrzeczu pod liczbą 61, dawniey 70 polożony, do pozostałości po Janie Henrykowi Wotschke należący, wraz z podwórzem i staynią, oszacowany na 818 bingungen in ber Registratur einzusesenben Tare, soll am 16. Oktober 1839 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real Dratendenten und die unbekannten Erben des hier verftorbenen Burgers Friedrich Wilhelm Wotschfe werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

3) Nothwendiger Verkauf. Land- und Stadt-Gericht zu Meserig.

Die dem gewesenen Burgermeister Zimmerl gehörigen, in Bentschen sub No. 2 und 3 belegene Grundstücke, abzgeschäft, auf 1202 Athle zusolge der, nebst Hypothekenschein u. Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, sollen am 16. Oktober 1839 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshaftirt werden.

4) Bekanntmachung. Unterm 26. December v. J. sind zu Groß = Kroschin, Obornifer Kreises, 32 fleine ausgegerbte Lammleder gefunden worden. Der unsbekannte Berlierer wird hierdurch aufgeforbert, in dem dazu auf den 22. Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Land, und Stadt-Gerichts-Uffessor Styrle in unserem Geschäfts = Lokale angesetzten

Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnia 16. Października 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni i sukcessorowie niewiadomi tu zmarłego mieszczanina Frydryka Wilhelma Wotschke wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi naypóźniéy w terminie powyższym zgłosili.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Międzyrzeczu.

Grunta byłemu burmistrzowi Zimmerl należące, w Zbąszyniu pod liczbami 2 i 3 położone, oszacowane na 1202 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, maią być dnia 16. Października 1839 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Obwieszczenie. Dnia 26. Grudnia roku przeszłego znaleziono w Kroszynie wielkim powiatu Obornickiego 32 sztuk małych, iuż wyprawionych skórek iagnięcych. Niewiadomego właściciela zgubionych skórtych wzywamy ninieyszém, aby w terminie dnia 22. Lipcar. b. zrana o godz. 9téy w Sądzie naszym przed

Termine seine Eigenthums-Unspruche an Diefen Lebern anzumelden und nachzuweisfen, weil solche sonft bem Finder zum Eigenthum zugeschlagen werben.

Rogafen, ben 23. Juni 1839.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

5) Boiktale Citation. Die Amte-Raution des entlaffenen Gulfeboten und Exekutor Darmfladt foll demfelben freigegeben werden.

Es werden daher alle dienigen, welche an diese Kaution per 74 Athlr. 11 sgr. 6 pf. aus irgend einem rechtlichen Gruns de Ansprüche zu haben vermeinen, zur Anmeldung und Beriffeirung ihrer Forzderungen zu dem auf den 10. August e. Vormittags 11 Uhr im hiesigen Gezeichtslokale vor dem Dep. Hrn. Lands und Stadtgerichts-Rath v. Ziegler angeseigten Lermine mit der Warnung vorgeladen, daß sie nach fruchtlosem Ablaufe des Termins ihrer Ansprüche an die Kaution verlustig geben und an die Person des Kautions Bestellers werden verwiesen werden.

Roffen ben 14. Juni 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Ur. Assessorem Styrle na ten koniec wyznaczonym, własność swoią do wspomnionych skór zameldował i udowodnił, gdy w przeciwnym razie takowe temu co ie znalazł na własność przekazane będą.

Rogoźno, dnia 28. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Kaucya oddalonego z Sądu tuteyszego pomocnika exekutora i woźnego Darmstadt, ma temuż być wydaną.

Zapozywaią się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowanéy kaucyi w ilości 74 Tal. 11 sgr. 6 fen. ziakiego kolwiek prawnego źródła pretensyi mieć sądzą, do podania i udowodnienia takowych, na termin dnia 10. Sierpnia r. b. o 11téy godz. przed południem w tuteyszym lokalu sądowym przed Deputow. Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego z tem zagrożeniem, iż po upłynieniu terminu nadaremnym z swemi prę tensyami do rzeczonéy kaucyi za utracaiącym uznani, i do osoby wystawioney kaucyi oddaleni zostaną.

Kościan, dnia 14. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

the state of the same of the s

<sup>6)</sup> Eine zwei Ellen lange feine Spige, welche schon gewaschen ift, und in blau Papier eingewickelt war, ift verloren gegangen; der Finder wird sehr gebeten dies selbe Halbvorfftrage No. 8 beim herrn Gloger abzugeben.